# Posener Intelligenz Blatt.

Donnerstag, den 14. Februar 1828.

Angekommene Fremde vom 12. Februar 1828.

Hr. Gutsbesitzer Goslinowski aus Goniec, Hr. Gutsbesitzer Goslinowski aus Giecz, Hr. Gutsbesitzer Serbiszewski aus Wierzyc, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Scyptnicki aus Golina, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Mieczkowski aus Orchowo, Hr. Gutsbesitzer Dąbski aus Koscielec, Hr. Gutsbesitzer Wierzbinski aus Vagrowo, Fr. Strzelecka aus Peyfern, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Graf v. Potworowski aus Swutzin, I. in 99 Wilbe; Hr. Abjutant Graf v. Mycielski aus Warschau, I. in No. 243 Breslauerstraße.

### Ediftal = Citation.

Auf ben Antrag der Erben ist über ben Nachlaß des zu Przependowo versstorbenen Erdmann Jahnke der erbschaftsliche Liquidations-Prozeß eröffnet worzden. Es werden daher alle diejenigen, welche an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, ausgefordert, in dem auf den 15. April k. J. früh um guhr vor dem Landgerichtsrath v. Lockstädt angesetzten Liquidationstermine ihre

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów process sukcessyino-likwidacyiny, nad pozostałością zmarłego w Przependowie Erdmana Janke otworzonym został. Wzywaią się przeto wszyscyci, którzy do pozostałości pretensyemieć mniemaią, aby w dniu 15. Kwietnia r. p. o godzinie 9. przed południem przed Sędzią de Lockstaedt wyznaczonym terminie likwidacyj-

Ansprüche anzumelben und mit gehörigen Beweisnitteln zu unterstützen, im Aus, bliebungsfalle aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenize, was nach Vefriezdigung der sich gemelbeten Gläubiger von der Masse übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Posen, ben 29. October 1827. Königl, Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

lieber den Nachlaß bes hier verftor= benen Rammerers Friedrich Anguft Titts ler ift der erbschaftliche Liquidations= Zur Liquida= Prozeff eroffnet worden. tion der Unsprüche an diese Liquidations= Maffe, haben wir einen Termin auf ben 29. Marg f. J. Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Brudner in unferm Infernctionegimmer angefett, und laben bazu alle unbefannten Glaubiger mit ber Bermarnung bor, baf ber Ausbleibende mit feiner Forberung pracludirt, und nur an dasjenige verwiefen werden wird, was nach Befriedigung ber, fich gemelbe= ten Gläubiger aus ber Masse übrig blei= ben burfte.

Pofen, ben 19. November 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nym swe pretensye zameldowali, i należytemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali, iż wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą, i tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się Kredytorów w massie pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 29. Października 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w Po. znaniu Kassyera Mieyskiego Friederyka Augusta Tittlera process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Do likwidowania pretensyi do teyże massy likwidacyjney wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Marca r. p. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner w naszey Izbie instrukcyiney i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensya swa prekludowani zostana, i toim tylko na zaspokojenie przekaza. nem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań dnia 19, Listopada 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreife belegene, zu bem Richard Schmidtschen Rachlaffe gehörige Erbpachtsgut Rimtich nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 9821 Riblr. 19 fgr. 4 pf. gewurdigt und für welches fchon resp. 3000 Mtlr. und 5600 Rthlr. geboten worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verfauft werden, und ift ber einzige perem= torische Bietunge-Termin auf ben 18. April biefes Sahres vor bem herrn Landgerichte-Rath Spies Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Befitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber Dach= richt befannt gemacht, baf in bemfelben bas Grundftuck bem Meiftbietenben guge= schlagen, und auf die etwa nachher ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Zugleich wird mit Bezug auf ben S. 401 bes Anhangs zur Allgemeinen Gerichts-Drbnung, nach gerichtlicher Erstegung bes Kaufschillings die Kbschung der famintlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der lestern, ohne des es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden. Uedrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termin einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mänzgel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unfe-

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawna wieś Nimcz pod jurysdykcyą naszą w powiecie. Bydgoskim polożona, do pozostałości Richarda Schmidta należaca, wraz z przyległościami, która podług taxy sadownie sporządzoney na Tal. 9,821. sgr. 19. fen, 4. iest oceniona, i zaktóra już respective 3.000 Tal. i 6,600, Tal. podano, ma bydž na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem. tylko ieden peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 18. Kwietniar. b. zrana o godzinie 8. przed W. Spiess sędzią w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem: iż w takowym nieruchoś mość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Stosownie do §. 401. dodatku do ordynacyi sądowey po złożeniu w sądzie summy kupna wymazanie wszystkich zaintabulowanych tak iako i tych pretensyi, które próżno wyidą, nakazanem będzie, a wprawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania w tey mierze dokumentu.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia namo niedokładnościach, rer Registratur eingesehen werben. Bromberg ben 24. Januar 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. w Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1888.

w Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Die beiden Geschwifter, Unne geborne von Zieleniewska, verehelichte v. Wilska, beren lettbekannter Aufenthaltsort im Sahre 1790 zu Tulczyn hinter Kamieniec Podolefi in Vollhynien gewesen, und bie Barbara von Zieleniewska, von ber feit bem Jahre 1794, wo sie sich in War= schau aufgehalten, feine Machrichten ein= gegangen find, werben, fo wie beren un= befannte Erben und Erbberechtigte, auf ben Untrag bes Juftig Commiffarii Mit= telftadt als Curator ber Nachlagmaffe ber Mutter ber Verschollenen, Conftanzie von Zieleniewska, mit der Aufgabe hier= burch vorgeladen, fich vor, ober fpate= ftens in bem auf ben 12ten Decem= ber 1828 Vermittags um 10Uhr auf biefigem Landgericht por bem Deputirten Landgerichte-Meferendarins Sachfe angefetten Termine perfonlich zu geftellen, oder auch von ihrem Leben und Aufent= halte bem unterzeichneten Gerichte por bem austehenden Termine schriftlich Un= zeige zu machen, und demnachst weitere Linweifung zu gewärtigen, mibrigenfalls die Todeferklarung ausgesprochen, und ihr nachgelaffenes Bermogen, ben Um= flånden nach, ihren nachften Erben ober

Zapozew Edyktalny.

Siostry Anna z Zieleniewskich zamężna Wilska, którey ostatnie wiadome mieysce pobytu w roku 1790. w Tulczynie za Kamieńcem Podolskim na Wołyniu było, i Bare bara Zieleniewska, o którey od ro. ku 1794. gdzie się w Warszawie bawiła, żadne wiadomości nienadeszły, na wniosek Ur. Mittelstaedta Kommissarza sprawiedliwości iako Kuratora massy pozostałości matki nieprzytomnych Konstacyi Zieleniewski wraz z ich niewiadomemi sukcessorami lub spadkobiercami, z tem zaleceniem ninieyszem się zapozywaią, ażeby się przed lub w terminie na dzień 12. Grudnia 1828. zrana o godzinie 10. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem S. Z. wyznaczonym osobiście stawiły, lub też o ich życiu i miescu zamieszkania, podpisanemu sądowi przed wyznaczonym terminem piśmienne doniesienie uczyniły, i dalszych rozporządzeń oczekiwały, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjące poczytane zostaną, i nastę. pnie ich pozostały maiatek według

bem Königl. Fiscus ausgeantwortet wer= ben wird.

Fraustabt ben 20. December 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

okoliczności, ich naybliższym sukcessorom albo skarbowi wydanym będzie.

Wschowa dnia 20. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations= Patente soll das, eine Meile von der Stadt Tirschtiegel Meserizer Kreises geslegene und auf 1976 Athlr. 12 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätze Landgut Lubner Borwerk genannt, Behufs Erbtheislung diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der peremtorische Vietungstermin auf den 12. März 1828 Vormittags um 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstätte anberaumt ist. Kaususssige und Besitzsähige werden dazu eingesladen.

Die Zaxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meseritz ben 7. November 1827. Ronigl. Preuß, Landgericht.

## Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego osiadłość Lubner Folwark zwana, iedne milę od miasta Trzciela w Powiecie Międzyrzeckim leżąca i na Tal. 1976. śgr. 12. fen. 6. oceniona, ma bydź z przyczyny działów pnblicznie naywięcey daiącemu przedana. Termin peremtoryczno-licytacyiny do tey przedaży wyznaczony przypada na dzień 12. Marca 1828. o godzinie 10. zrana tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowem, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Listop. 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung

Im Auftrage bes Königl Land-Gerichts zu Fraustabt haben wir zum öffentlichen Berkauf ber zu dem Anna Kosina und Heinrich Schwartsschen Nachlasse gehörtz gen Grundstücke, bestehend in einem hiefelbst unter No. 26 belegenen Hause, einer Scheune, und einem Acker-Stück, 4 Gewende lang und 14 Veete breit, zusam-

Obwieszczenie.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży gruntów do pozostałości po niegdy Henryku i Annie Rozynie Schwartz przynależących, składaiących się z iednego domu tu w mieyscu pod liczbą 26. położonego, iedney stodoły i iedne-

men auf 970 Athle, gerichtlich abgeschätzt, im Wege ber freiwilligen Subhasiation einen Termin auf den 15. März a. f. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtstocale anberaumt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerken einloden, daß der Meistbietende des Juschlages gewärtigt sein kann, inspfern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme nothig machen.

Die Toxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawiez den 7. December 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations = Patent.

Zufolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Posen haben wir im Wezge der nothwendigen Subhastation zum bffentlichen Verkauf des Nathan Großzschen unter No. 200 hieselbst belegenen auf 273 Athlr. gerichtlich abgeschätzen Grundstücks, einen peremtorischen Vieztungs-Termin auf den 25sten April c. früh um 8 Uhr in unserer Gerichtsstusbe angeseht, wozu wir Kauflustige hiermit einladen. Der Zuschlag wird erfolzgen, sosen feine gesehliche Hinderusse eintreten. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rogafen den 17. Januar 1828. Konigl, Preuß, Friedensgericht. go kawała roli, cztery staia długości i 14. zagonów szerokości, w ogole na 970 Tal. sądownie otaxowanych, drogą dobrowolney subhastacyi termin na dzień 15. Marca r. p. zrae na o godzinie 9. w lokalu naszym, na który ochotę do kupna i zdolności do posiadania maiących ztem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego tzasu w Registraturze naszey przeyrzaną

bydź może.

Rawicz dnia 7. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gruntu Nathana Gross pod No. 200. tu położonego na 273. Tal. sądownie ocenionego, peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 25. K wietniar. b. zrana o godzinie 8. w izbie sądu maszego, na który kupienia chęć mających wzywamy.

Przyderzenie nastąpi skoro prawne przeszkody nie zaydą. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź

może.

Rogoźno dnia 17. Stycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd PokoiuSubhastations = Patent.

Die den Geschwistern Stanislaus und Barbara Odorowski zugehörigen in Nakel belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Wohnhause unter No. 147 nebst Geköchsgarten, einer kulmischen Hufe Ackerland, einer Wiese, 2 Scheunen und 5 Ställen, welche Grundstücke zufammen auf 1157 Athlie. 13 fgr. 9 pf. gerichtlich abgeschätzt worden sind, sollen Schuldenhalber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Land-Gerichts zu Schneibemühl, haben wir hierzu einen Bietungs-Termin auf ben 3. April a. f. Vormittags um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichtsstube anberaumt, und laden zu demfelben hierdurch Zaslungs- und Besithfähige Kauslustige mit bem Bemerken ein, baß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und auf später einkommende Gebote keine Ruckficht genommen werden soll, wenn nicht gesetzliche Gründe die Fortsetzung der Subhastation nothwendig machen.

Die Tare fann jeder Zeit imunferer Re-

giftratur eingesehen werden.

Lobsens ben 17. December 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Następuiące, Stanisławowi i Barbarze Odorowskim w Nakle położone grunta składające się z iednego domu pod No. 147. i ogrodu warzywnego, z iedney chełminskiey włoki roli, iedney łąki, dwóch stodół i pięciu stayni, które to grunta na 1157. Tal. 13. śgr. 9. fen. sądownie ocenione są, maią bydź z powodu długów publicznie naywięcey dającemu przedane.

W skutek zalecenia Król. 8ądu Ziemiańskiego w Pile, wyznaczyliśmy do tey sprzedaży termin licytacyjny na dzień 3. Kwietnia r. p. o godzinie 9. zrana w tuteyszey izbie sądowey i wzywamy nań zdolność do zapłaty i kupna maiących z tym nadmienieniem, iż na, więcey daiącemu powyższe grunta przyderzone zostaną a na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, gdyby tego prawne nie wymagały powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Lobženica d. 17. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Ediftal = Citation.

Von bem Königl. Preuß. Stadtgericht zu Königsberg in Preußen werden hiermit auf Antrag bes Curators

die Drechslerwittwe Marie Elisabeth Orschfowost verw. gewesene Drechslerfrau Struve geb. Mittendorff, welche unter dem Namen Struve als Wirthschafterin bei dem im Jahr 1812 hier verstorbenen Doctor der Nechte, Martin Shristian Johnwich in Dienst gestanden, auch von ihm in seinem Testament mit einem Jahrgehalte, freier Wohnung und sonstigem Versmächtniß bedacht worden, und sich balb nach seinem Absterben nach Warsschau zu ihrer Tochter, einer Puhmacheriu, begeben haben soll, und die von ihr etwa zurückgelassen unbekannten Erben und Erbnehmer auf-

geforbert,

sich binnen 9 Monaten, und spätestens im Termine ben 31. Mai 1828 Bormittags um 11 Uhr auf bem Stadtgericht vor dem Deputato Herrn Stadtjustigs Rath Stürf entweder personlich, oder durch einen mit Vollmacht und vollständiger Information versehenen Bevollmächtigten, wozu allenfalls die Herren Justiz Commissarien Grube, Erdmann und Schimmelfennig vorgeschlagen werden, zu melden und sich gehörig zu legitimiren, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie, die Wittwe Orschowski, für todt erklärt, und über die Erdansprüche aus dem Zesstament nach der weiteren Testaments sessimmung verfüget werden wird.

Konigeberg ben 13. Juli 1827.

Roniglich Preufisches Stadtgericht.

Unterzeichneter zeigt einem hochgeehrten Publikum höflichstan, bas bei ihm am alten Markt No. 71 bei herrn Burghart, Golbarbeiter, gute saftige Eitronen, Feigen, Datteln, Kastanien, Johanniebrod, zu billigen Preisen und Apfelsinen zu 3 fgr. zu haben sind. Posen ben 13. Februar 1828.

Jacob Tschinkl.